# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwochs, den 12. April 1820.

Subhaffations = Vatent.

Dem Publiko wird hiermit bekannt gemacht, daß das auf der Breiteustraße unter Mr. 107. belegene, gerichtlich auf 13,293 Mthlr. 21 ggr. 4 pf. abgeschäßte, dem Adalbert Marchwiekt gehörige Haus, im Wege der Subhastation auf Berlangen der Neakgländiger diffentlich versteigert werden soll.

Behufs beffen werden die Licitations= Termine, der

iste auf den 29sten Januar, der 2te auf den 29sten Marz und der 3te auf den 29sten Mai 1820. von welchen der letztere peremtorisch ist, sedesmal Vormittags um 9 Uhr, vor dem Deputirten, Landgerichtstath v. Borgensti, in dem Instruktionszimmer unsferd Gerichts anberaumt.

Kauflustige werden baher hiermit aufgefordert, sich an den festgesetzten Terminen, und zwar an dem letzten percmtorischen, personlich zu erscheinen, ihre Patent Subhastacyiny.

Widomo czyniemy Publiczności, ze kamienica pod Nr. 107. na szerokiey ulicy sytuowana, do Szl. Woyciecha Marchwickiego należąca, i sądownie na 13293 Tal. 21 dgr. 4 d. otaxowana, w drodze subhastacyi na żądanie realnych Wierzycieli, przez publiczną licytacyą sprzedaną będzie.

Termina licytacyi do sprzedaży teyże wyznaczają się:

1. na dzień 29. Stycznia r. p.

2. na dzień 29. Marca,

3. ostatni i zawity na dzień 24. Maia 1820.

zawsze zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu ZiemiańskiegoBorzęckim, w izbie instrukcyjney Sądy zoszosze

cyiney Sądu naszego.

Wzywamy więc wszystkich maiących chęć kupna teyże kamienicy, ażeby się na oznaczonych terminach a osobliwie na ostatnim zawitym osobiście stawili i licyta do protokołu poWebote zu Protofoll zu geben, mit bem Bemerken, daß dem Meistbietenkn dies ses haus nehft Zubehor, am permtorisschen Termine, wenn nicht besondre Ursachen die Anderaumung eines neuer Termins erforderlich machen, gegen gleich baare Bezahlung in gangbaren Eurant zugeschlagen werden wird.

Die Licitations = Bebingungen binnen in unferer Registratur eingefehen nerben.

Posen den 7. Oktober 1819.

Konigl. Preuß. Land gericht.

dali, z oznaymieniem iż naywięcey ofiaruiącemu kamienica ta z przyległościami na ostatnim terminie, ieżeli z iakiey przyczyny wyznaczenie nowego niewypadnie potrzeba, za gotową zaraz zapłatą w kurancie kure w kraiu maiącym przyderzona zostanie.

Kondycye sprzedaży teyże kamienicy w terminach licytacyjnych przejrzane bydź mogą w Registraturze naszey.

Poznań d. 7. Pazdzier. 1819.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Der Joseph Victorius 3banowicz, Sohn der Melchior und Victoria gebornen v. Bronisz 3banowiczschen Sheleute, ber am 6ten Marz 1784 geboren, hat sich seit. 15 Jahren von hier entsernt, und sein Aufenthalt ist bisher unbekannt.

Auf den Antrag seiner leiblicken Schwesser Repomucena Wilden geb. Idanowicz und seines Euratoris des Jusiz-Commisserins v. Przepalkowski wird der Joseph Wictorius Idanowicz oder dessen Erben vorgeladen, binnen 9 Monaten, und spätestens in dem am 5 ten Juli 1820 Wormittags um 9 Uhr vor dem Depustirtenkandgerithts-Kath Kyll anstehenden peremtorischen Termin entweder personslich oder durch zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, und über sein Leben und

Zapozew Edyktalny

Ur. Jozef Wiktoryusz Zdanowicz, syn niegdy Melchiora wiktoryt z Broniszów małżonków Zdanowiczów, na dniu 6. Marca 1784 urodzony od 15. lat ztąd się oddalił, i pobyt iego dotąd nie iest wiadomy.

Na wniosek przeto siostry iego roż dzoney Nepomuceny z Zdanowiczów. Wildenowey i Kuratora Ur. Przepałkowskiego Adwokata, zapozywamy ninieyszem rzeczonego Józefa Wiktoryusza Zdanowicza lub Sukcessorów iego, aby w ciągu 9. Miesięcy, a naypóźniey w terminie zawitym na dzień 5 ty Lipca 1820, zrana o godzinie 9 tey przed Deputowanym Konsyliarzem Ryll w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczonym ak

Aufenthalt Auskunft zu geben, widrigenfalls der Berschollene für todt erklärt, und sein Nachlaß seinen nächsten Erben, und in Ermangelung dieser dem Königl. Sideo zuerkannt werden soll.

Pofen ben 7. Septbr. 1819.

Koniglich Preuß. Landgericht.

bo osebiscie lub przez Peinomocnikó w zgłosił się io życiu i pobycie swym nastuwiadomił, gdyż w razie przeciwnym za umariego ogłoszony, i pozostały po nim maiątek naybliższym iego Sukcessorom, a w niedostatku tych, Fiskusowi Królewskiemu przyznany będzie.

Poznań d. 7. Września 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag der Erben des verstors venen Präsecten Anton von Garczynski Kalischer Departements, sollen die zum Nachlasse desselben gehörigen ablichen Güter Log, welche aus dem Borwerke und Dorse Log, aus dem Borwerke und Dorse Lozek, aus dem Borwerke und Dorse Lozek, aus den Hollandereien Bys firzyk und Schnowiec, bestehen, diffentslich in dem in unserin Gerichts-Locale vor dem Deputirten Landgerichtsroch Stopnik

am 2. November e. am 1. Februar 1820, am 4. Mai 1820,

Bermittags um 9 Uhr anstehenden Licistations = Terminen, wovon der letzte pesemtorisch ist, plus licitando verkauft werden.

Diese Guter sind im Schrimmer Kreisse Posener Departements belegen, und 4 Meilen von der Departements-Stadt Posen, ½ Meile von der Kreisstadt Schrim, 5 Meilen von Lissa, 7 Meilen von Fraustadt, 3 Meilen von Gostyn und Jarocin entsernt. Der schiffbare

Subhastacyiny Patent.

Na wniosek Sukcessorów zmarlego Ur. Antoniego Garczyńskiego Prefekta Departamentu Kaliskiego, maią bydź do pozostałości iego należące Slacheckie dobra Łęg, składaiące się z folwarku wsi tegoż nazwiska, z folwarku iwsiŁężek, z Olędrów Bystrzyk i Sosnowice, publicznie w terminach mastępuiących do licytacyi przeznaczonych w naszey Sądowey Izbie przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Skopnikiem, iako to:

w dniu 2. Listopada r. b.
w dniu 1. Lutego 1820.
w dniu 4. Maja 1820,
z których trzeci i ostatni termin iest
zawity, przez publiczna licytacyą.

sprzedane.
Też dobra znayduią się w Powiecie Szremskim Departamencie Poznańskiem 4. mile od miasta Departamentowego Poznania, ½ mili od miasta Departamentowego Poznania, % mili od miasta Departament

sta Powiatowego Szrem, 5. mil od Lesszna, 7. mil od Wschowy, 3. mile od

Warthe = Stom fließt burch bas Territo = rium ber erwähnten Guter hart an bem Dorfe Log vorbei.

Der Werth berselben beträgt nach ber im Jahre 1818 gerichtlich aufgenommenen Tare 65,317 Athlr. 3 gGr. 5. b.

Die besitssähigen Kauflustigen werden aufgefordert, sich in den angesetzten Terminen einzusinden, und ihre Gebote zum Protosoll zu geben, und der Meisibietens de hat den Zuschlag gegen baare ad Depositum des hiesigen Landgerichts zu sielslende Zahlung des Meisigebots zu geswärtigen.

Die übrigen Kaufbedingungen so wie Tare, konnen in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Posen den 16. Juni 1819.

Rbnigl. Dreußisches Land gericht.

Gostynia, i Jarocina odległe. Spławna rzeka Warta płynie przez territorium zwyż wymienionych dóbr przy samey wsi Łęgu.

Wartość tychże dobr wynosi podług taxy w roku 1818, Sądownie sporządzoney 65,317. Tal. 3. dgr. 5.

den.

Zdolni do posiadania i ochotę maiący do kupna tychże dóbr wezwani są, ażeby wzwyż wymienionych terminach stawili się, swe licyta do protokółu podali, naywięcey dalący przy derzenia za złożeniem w gotowiznie do depozytu Sądu Ziemiańskiego plus liciti przysądzenia wsłasności dóbr rzeczonych spodziewać się może.

Inne zaś kondycye kupna, iakoli też taxa tychże dóbr w naszey Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 16- Czerwca 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Citation.

Von dem hiesigen Königlichen Lands-Gerichte wird der seit dem Jahre 1800 mithin seit 19 Jahren abwesende Uhrsmachermeister Carl Christian Rehfeld, Sohn des verstordenen Medicinal-Ussessor Christian Ludwig Rehfeld, auf Ansuchen seiner Brüder dergestalt diffentlich vorgesladen, daß er oder die etwa von ihm zurückgelassenen undekannten Erbeu, sich binnen 9 Monaten, und zwar längstens in termino praejudiciali den 20 sten Juli 1820 Vormittags um 9 Uhr vor

Zapozew Edyktalny.

Tuteyszy Królewski Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem publicznie nieprzytomnego od roku 1800 a zatem od 19. lat, Karola Krystyana Rehfeld zegarmistrza, syna niegdy Krystyna Ludwika Rehfeld Assessora Medycyny, na wniosek braci iego, aby się sam, albo Sukcessorowie iego nieznaiomi, w ciągu 9. miesięcy a naypóźniey w terminie praeiudycyalnym w dniu 20. Lipca 1820, zrana o godzinie 9. przed Deputowa-

dem Deputirten Landgerichts-Rath Fromholz entweder personlich oder schriftlich oder durch einen mit gerichtliehen Zeugnissen von seinem Leben und Aussenthalt versehenen Bevollmächtigten melden, im Falle seines Ausbleibens aber gewärtigen solle, daß auf den Antrag der Extrahenten auf seine Todeserklärung, und was dem anhängig, nach den Gesehen erkannt werde, und seine Erbschaft seinen Brüdern Johann Andreas, Paul Theodor, Georg Leopold und Heinrich Gottlob Rehseld als seinen sich gemeldeten nächsten Erben werde zuerkannt werden.

Pofen ben 6. Geptbr. 1819.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Ebictal = Citation. Die unbefannten Glaubiger ber Diffi= tair-Garnifon-Lagareth-Raffe zu Rogafen welche aus bem Jahre 1819 an gedachte Raffe Unsprüche machen zu konnen glauben, werden hiermit aufgefordert in bem auf ben 19. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts= rath Cfopnit angesetzen Liquidationster= min im Parteienzimmer unfers Gerichts entweder perfonlich ober burch gesetlich julagige mit Bollmacht und Information perfebene Mandatarien zu erscheinen, Ihre Unfpruche anzumelden und mit ben no= thigen Beweismitteln zu unterfrugen. Midrigenfalls fie mit benfelben an die ge= bachte Raffe prafludirt und ihnen nur

nym Konsyliarzem Fromholz osobiście, albo piśmiennie, lub przez Pełnonocnika w sądowe zaświadczenie ożyciu i pobyciu iego opatrzonego zgosił, gdyż w razie niezgłoszenia sę, spodziewać się może, iż na żądane Extrahentów za umarłego ogłoszny i co z prawa wyniknie zadyspinowanym zostanie, i sukcessya na nego przypądaiąca braciom iego Janovi Andrzeiowi, Pawłowi Teodorovi, Grzegorowi Leopoldowi i Henykowi Boguslawowi Rehfeldom, iakoliego naybliższym zgłaszaiącym się lukcessorom przysądzoną zostanie.

Poznań d. 6. Września 1819-Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny,

Wzywamy ninieyszem Wierzycieli nieznaiomych Kassy Lazaretowey Garnizonu w Rogoźnie, którzy z roku 1819 pretensye do rzeczoney kassy mieć sądzą, aby się na wyznaczonym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Skopnik na dzień, 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. terminie likwidacyinym w Izbie instrukcyjney Sądu naszego osobiście lub przez Pełnomocników podług przepisów prawa do tego upoważnionych stawili, pretensye swe podali i potrzebnemi dowodami wsparli. Gdy w razie przeciwnym z pretensyami swemi do rzeczoney Kassy ihr etwaniges Recht an die Perfor des Kontrahenten offen gelassen werden vird. Posen den 2. Marz 1820.

Roniglich Preuf. Landgencht.

mianemi prekludowani zostana, a im tylko ich prawo mieć mogące, do osób kontraktuiących służyć będzie.

Poznań d. 2. Marca 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

- Ebictal = Citation.

Muf ben Antrag ber Bormundchaft ber Joseph Rugnerschen Minorennen aus Stordynest wird ber Dheim ber Lettern ber im Sahre 1770 bafelbft geborne Johann August Soffmann, welcher bent Bernehmen nach unter das polnische Die litair gegangen, und bei ber Erffurnung von Praga 1794 umgekommen fein foll, ober beffen unbefannte Erben biemit borgeladen, fich vor ober in bem aufden 23. December 1820 por bein Deputirten Landgerichts-Muscultator Birth hieselbst angesetzten Termine, personlich zu geftellen, ober auch von seinem Leben und Ausenthalt dem unterzeichneten Gerichte schriftlich Anzeige zu machen, wie drigenfalls nach Ablauf dieses Termins derfelbe für todt erflart, feine etwanigen Erben pracludirt und fein nachgelaffenes Bermogen, feinen nachsten befannten Erben ausgeantwortet merden foll.

Franffadt ben to. Januar 1820.

Roniglich = Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na żądanie opieki nieletnich po niegdy Józefie Kutznerze pozostałych dzieci z Osieczny, zapozywa się ninieyszém publicznie Stryi tychże nieletnych, tamże w roku 1770. zrodzony Jan August Hoffmann, który iak słychać do woysk Polskich się udawszy przy dobyciu Pragi w roku 1794 podobno zginal, hab też niewiadomi Sukcessorowie iego: aby na terminie dwia 23. Grudnia 1820 przed Deputowanym Ur. Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście, lub też o życiu i pobycie iego podpisanemu Sądowi piśmiennie donieśli, gdyż w razie przeciwnym po upłynieniu tego terminu tenže Jan August Hoffmann za nieżyjącego poczytanym, niewiadomi iakowi Sukcessorowie iego prekludowani zostana i pozostały iego maiatek naybliższym znaiomym Sukcessorom wydanym będzie.

Wschowa d. 10. Stycznia 1820. Król. Pru s. Sąd Ziemiański.

Edictal = Citations

Bon bem Koniglichen Landgerichte gu

Zapozew Edyktalny. Królewski Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie zapozywa ninieyszem wszystkich tych, ktorzy dokumenta ben im Rrobener Rreife gelegenen Gater brach Strzelce z przyleglościami za-Strzelce, cum attinentiis, eingetrage= hypotekowane, iako to: nen Forderungen, ald:

- 1) 2476 Mile. 16 Ggr. Rubr. III. Dir. 3. für ben Michael v. Stawowefi. auf den Grund des Prioritats=Defrets pom 21ften Mai 1781, nebft bent darauf fich grundenden Potioritate=Be= fis, eingetragen Rubr. Il. Dr. I.
- 2) 2473 Rthlr. 8 Ggr. Rubr. III. Dr. 8. fur ben Thomas v. Jasfolski und beffen Chefrau Untonina, geborne D. Koludzka, welche Forberung bem Ignat v. Wilczynski burch bas vorge= gevachte Prioritats : Defret querfannt, und bon biefem unterm 28ften Juni 1784. ben genannten v. Jastolsfischen Cheleuten cedirt worden, nebft bem fich barauf grundenden Potioritate=Be=, fit, eingetragen Rubr. II. Dr. 5.
- 3) 3046 Mthlr. 15 Ggr. 11 b'. Rubr. III. Mr. 10. fur ben Ludwig v. Bog-Dansfi ex cessione ber Laureng b. Ra= bolinstischen Erben, auf ben Grund des Prioritate-Defrets vom 19. April 1790. nebst bem sich barauf grunden= den Motioritate = Befit, eingetragen Rubr, II. Mr. 7.
- (4) 2000 Athlr. Rubr, III. Mr. 17.

Fraustadt werden bie Inhaber ber auf Da summy nizey wyrazone i na de-

1) 24,76 tal. 16 dgr. pod Rubr. III. Nro. 3. dla Ur. Michała Stawowskiego na mocy wyroku pod dniem 21. Maia r. 1781. o pierwszeństwo zapadłego z zasadzającem się na wyroku tym posiedzicielstwem ex jure potioritatis zahypotekowa-

nem pod Rubr. II. Nr. 1.

2) 2473 tal. 8 dgr. Rubr. III. Nro. 8. dla Ur. Tomasza Jaskolskiego i Małżonki iego Antoniny z Kołudzkich, która to summa Ur. Ignacemu Wilczyńskiemu zwyż wspomnionym wyrokiem o pierwszeństwo zapadłym przysądzoną, a przez tegoż na dniu 28. Czerwca r. 1784. pomienionym małżonkom Jaskolskim zatransfundowana została, wraz z zasadzającem się na wyroku tym posiedzicielstwem ex jure potioritatis zachypotekowaném pod Rubr II. No. 5.

3) 3946 tal. 15. dgr. 11 f. Rubr. III. No. 10. dla Ur. Ludwika Bogdańskiego, z cessyi Sukcessorów niegdy Ur. Wawrzyńca Radolinskieskiego na mocy wyroku pod dniem 19. Kwietnia r. 1790. o pierwszeństwo zapadłego, wraz z zasadzadzaiącem się na wyroku tym posiedzicielstwem ex jure potioritatis zahypotekowanem pod Rubr. II.

Nr. 7.

4) 2000 tal. Rubr. III, Nr. 17. dla

für die Brüder Theodor und Caffinir v. Jaraczewsfi, als Erben des Joseph v. Jaraczewsfi, eingetragen auf den eigenen Antrag des vorigen Besitzers Constantin v. Koszutsfi, nebst dem sich darauf gründenden Potioritäts-Be-sig, eingetragen Rubr. II. Nr. 9.

ober beren Erben, Ceffionarien, ober fonft in ihre Rechte getretene Versonen, auf ben Untrag ber jetigen Befiterin bie= fer Guter Johanna v. Bielinsta, verebelicht gemesenen Koszutska, jest verebel. Majorin von Lagareff, im Beiffand ih= red Chegemale, Majore Meri v. Laga= reff, zur Anzeige und Nachweisung ihrer Rechte an biefe Forberungen ad Terminum ben 28ffen Junius 1820. vor bem Deputirten, Landgerichte-Math Gaebe, mit ber Bermarnung bierburch porgeladen, daß im Fall fich Niemand melbet, die Forberungen für getilgt, die etwa vorhandenen Dofumente für amor= tifirt erachtet, die Inhaber mit allen be= ren Unspruchen praflubirt, und bie Do= ften im Spyothefenbuche gelbscht werden. follen.

Fraustadt ben 7. Februar 1820.

Rbnigh Preußisches Land gericht.

UUr. Teodora i Kazimierza braci Jaraczewskich iako Sukcessorów niegdy Józefa Járaczewskiego, zahypotekowane na własny wniosek zeszłego posiadacza Ur. Konstantego Koszutskiego, wraz z zasadzaiącem się na wniosku tem posiedzicielstwem ex jure potioritatis zaintabulowanem pod R. II. No. 9.

posiadaia, lub ich Sukcessorów, Cessyonaryuszów, lub też inne osoby, które w prawa ich wstąpiły, na żądanie teraznieyszey dobr dziedziczki Ur. Joanny z Bielińskich byłey zamężney Koszutskiey, teraz zamęžney Majorowey Lazareff, w poręczeństwie małżonka iego Ur. Alexego Lazareff Majora: aby w celu oświadczenia i udowodnienia praw ich do summ tych im służyć mogących, na terminie dnia 28. Czerwca 1820 przed Deputowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim zgłosili się, w razie zaś niezgłoszenia się, spodziewali się, iż pretensye te za zaspokoione, znaydować się mogące dokumenta za umorzone poczytane, posiadacze onychże z wszelkiemi pretensyami swemi prekludowani i długi z ksiegi hypoteczney wymazane zostana.

Wschowa d. 7. Lutego 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilagezu Nr. 30. des Posener Intelligenz-Blatts.

#### Chictal = Citation.

Der Fleischhauer-Geselle Johann Gottfieb Glaubig, ein Sohn bes Schlächtermeisters Samuel Glaubig und ber Regis na gebornen Scidel zu Rawicz ging vor ohngefähr 20 Jahren von dort aus auf die Wanderschaft und seit der Zeit ist von seinem Leben oder Tode nichts bekannt geworden.

Es wird baher ber Reischhauer-Gefelle Johann Gottlieb Glaubit und feine et= wanigen unbefannten Erben auf ben Un= frag feiner binterbliebenen Bruder bes Tischlers Carl Glaubis in Pleschen und bes Schlachtermeiftere Samuel Gottfried Glaubis in Berlin mit ber Aufgabe bier= burch offentlich vorgeladen, fich vor ober in bem auf ben 3often May 1820 Pormittage unt o Uhr, bor dem Depus tirten Landgerichte = Muscultator Winfler hiefelbst angesetzten Termine perionlich zu gestellen, ober auch von feinem Leben und Aufenthalte bent unterzeichneten Gerich= te vor dem anstehenden Termine schrirtlich Unzeige zu machen und bemnachst weifere Anweisung zu erwarten, widrigenfalls und wenn der verschollene Kleischhauer= gefelle Johann Gottlieb Glaubis vor ober watestens in dem anberaumfen Termin fich nicht meldet, berfelbe für tobt erflart und fein nachgelaffenes Bermbgen feinen

Cytacya Edyktalná.

Jan Bogumił Glaubitz rzeźniczek, syn rzeźnika Samuela Glaubitz i małżonki iego Reginy z Seidlow w Rawiezu mieszkaiących z tamtąd przed około lat 20. na wędrówkę, dotąd niepowrócił, i od owego czasu żadney o życiu lub śmiersi iego niepowzieto wiadomości.

Pemieniony przeto Jan Bogunii Glaubitz rzeźniczek i iakowi niewiadomi Sukcessorowie iego, na wniosek pozostałych Braci iego, to iest: stolarza Karola Glaubitz z Pleszewa i rzeźnika Samuela Gottfryda Glaubitz z Berlina, zapozywaią się ninieyszém publicznie, z tem zaleceniem, aby przed lub na terminie dnia 30. Maia 1820 r. przed południem o godzinie otey przed Denutowanym Ur. Winkler Auskultatorem w mieyscu posiedzeń tuteyszego Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście stawili się, lub też o życiu i pobycie iego, podpisanemu Sądowi przed oznaczonym Terminem piśmiennie donieśli i dalszych potem zalecen oczekiwali, wrazie bowiem przeciwnym i gdy bowiem nieprzytomny rzeźniczek Jan Bogumił Glaubitz przed lub naypóźniey w zwyż oznaczonym terminie niezgłosi się, za nież, iące. nachsten bekannten Erben ausgeantworstet werden wird.

Fraustadt den 24, Mai 1819

Adnigl. Preuß, Landgericht.

go poczytanym i pozostały maiątek iego, naybliższym wiadomym Sukcessorom iego wydanym będzie.

Wschowa d. 24. Maia 1819. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations=Patent.

Die in der Stadt Lobsens unter Mr. 39. belegene, den Schneider Friedrich Aleksschen Erben zugehörige wuste Bauftele, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 25 Mthlr. gewärdigt werden ist, soll auf den Antrag des Landrath - Amts zu Wirssis, weil sie von der Besikerin Wittwe Kloß nicht bebaut worden ist, defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Bietungstermin ist

auf ben 8ten Mai d. J. vor dem Herrn Landgerichts = Secretair Begener, Morgens um 10 Uhr allhier angeseht. Beschsähigen Käusern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstick dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nach dem Termin einkommenden Gebote nicht weiter grachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Gründe dies nothewendig machen.

Schneidemuhl den 20. Januar 1820.

Ronigl. Preufifches Landgericht.

Subhaffatione-Patent. Das in ber Stadt Schoenlanke unter Rr. 263. belegene, bem Tuchmacher MiPatent Subhastacyiny.

Plac pusty pod Jurysdykcya nasza. w mieście Łobżenicy Powiatu Wyrzyskiego pod Nro. 39. położony Sukcessorom krawca Fryderyka Klotz należący, który według taxy sądowey na 25. tal. oceniony został, na wniosek Urzędu Konsyliarsko- Ziemiańskiego dla nieuskutecznionego przez posiedzicielkę wdowę Klotz pobudowania, publicznie naywiecey daiacemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzien 8. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Wegener w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybita zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie beda wymagać powody.

w Pile d. 20. Stycznia 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny,
Dom mieszkalny w mieście
Trzciance powiecie Czarnkowskim

chael Lonn jugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 799 Athlr. 14 ggr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Es ist daher der peremtorische Bietungstermin auf den 2 t'en Mai f.J. vor dem Herrn Landgerichtsrathe Molkow Morgens um 8 Uhr allhier angeseizt.

Besitzschigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse entgegen siehen, zugeschlagen werden soll.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kaun zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 20, Decbr. 1819.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

## Subhaftations=Patent.

Die in der Stadt Ubez unter Nr. 3 und 4. betegene, zum Nachtasse ver Kammes rer Philippssichen Shelente gehörigen häus fer nebst Zubehör, welche nach der ges richtlichen Taxe auf 1844 Athlr. 12 ggr. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Erben öffentlich an den Meists

pod Nr. 263. polożony, sukiennikowi Michałowi Tonn należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 799 Tal. 14 dgr. iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 2gi Maja n. p. z rana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańsk. W. Molkow, w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne niezaydą przeszkody. W przeciągu 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 20. Grudnia 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Domy w mieście Uściu Powiecie Chodzieskim pod Nr. 3. i 4. położone, do pozostałości małżonków Kamfarza Philipps należace, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 1844 Tal. 12 dgr. ocenione zostały, na żądanie sukcessorów, w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daią.

biekenden verkauft werden. Der peremtorische Biekungökermin ist auf den 3 ten
Mai k. J. vor dem Herrn LandgerichtsRath Molkow, Morgens um 8 Uhr allbier angeseht. Besikfähigen Käufern
wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden, nach gescheheuer Genehmigung von Seiken der Erben, zugeschlagen werden soll. Uebrigens sieht
innerhalb 4 Wochen vor dem Terring
einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vergefallenen Mängel
anzuzeigen.

Schneidemuhl ben 20. Decbr. 1819.

Ronigl. Preug. Landgericht.

cemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 3ci Maia 1820 z rana o godzinie 8mey przed Konsyliarzem Sądu Ziem. W. Molkow w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiż nieruchomość naywięcey daiącemu w terminie tymże przybitą zostanie, skoro sukcessorowie na to zezwolą. W przeciągu 4. tygodni zostawia się z reszta każdemu wolność doniesie, nie nem o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

w Pile dnia 20. Grudnia 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Der hier auf der Vorstadt Vorkowo, unter Nr. 342. belegene, zum Nachlasse bes verstorbenen Gastwirths Johann Dietrich gehörige Krug nebst Zubehör, welcher nach der gerichtlichen Taxe auf 345 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben theilungshalber dischtlich an den Meistbietenden verstauft werden. Der peremtorische Viestungs-Termin ist auf den Isten Mai 1820. vor dem Herrn Landgerichtsrath Krüger Morgens um 9 U. allhier angesetzt.

Besitzfähigen Raufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden, nach geschehener GenehPatent subhastacyiny.

Gościniec na przedmieściu tutey. szym Borkowie pod Nr. 342, położony do pozostałości zmarłego gościnnego Jana Dytrich należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 345 Tal. iest oceniony, na żądanie sukcessorow w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 9. Maia 1820 z rana o godzinie 9tey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger w mieyscu wyznae czony został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie

migung ber Erben, zugeschlagen werben soll.

Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen por dem Termin einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge-fallenen Mångel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 20. Decbr. 1819.

Roniglich Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht hierdurch bekannt, daß die verswittwete Gutsbesitzerin. Theophila Poslewska, geborne Smolinska zu Kruszas Zamkowa, im Inowraclawschen Kreise, und der Pachter Stephan Piasecki aus Krobunowska im Kdnigreich Polen, mittelst des unter dem 4ten Januar 1820. gerichtlich unter einander abgeschlossenen Shevertrages, die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes, unter sich ausgeschlossen haben.

Bromberg ben 17. Februar 1820. Ronigl, Preuß, Landgericht.

# Subhaffations=Patent.

Das Königl. Landgericht Bromberger Bezirks macht bekannt, daß im Wege der nothwendigen Subhastation, das zu bem Nachlasse des Schneidermeisters Do-

tym z nalmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, skoro interessecci na to zezwolą.

W prieciągu 4 tygodni zostawia się z reszą każdemu wolność doniesienia nan o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mgły. Taxa każdego czasu w Registaturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pilednia 20. Grudnia 1819. Król Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Król. sąd Ziemiański Bydgoski podaże do wiadomości, iż posiedzicielka dóbr Teofila z Smolenskich Polewska z Kruszy Powiatn Inowracławskiego i Dzierzawca Stefan Piasecki z Krobunowska w Królestwie Polskim w skutek układu przedślubnego między niemi sądownie na dniu 4. Stycznia 1820 zawartego wspolność maiątka co do dóbr i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Bydgoscz b. 17. Lutego 1820, Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Królewski Sąd Ziemiański Obwodu Bydgoskiego podaie ninieyszem do wiadomości, iż grunt wieyski tu w Bydgosczy na Gdańskim przedmieściu pod liczbą 31. położony do pozostałości krawca Dorau należący,

ran geborige, biefelbft in ber Dangiger Borftabt unter Dr. 31. belegne, auf 178 Rthlr. 8 ggr. gerichtlich geschätzte Rabtische Grundffück nebst Bubhor, wobon die Tare jederzeit in der Jegiftratur eingesehen werden fann, in ban perem= torischen Termin ben 21 ften guniuse. bor bem herrn Landgerichtsratt v. Pron= bannsfi, im hiefigen Landgeriote offent= lich an den Meistbietenden verauft wers ben foll, wozu befig = und gahungsfahi= ge Rauflichhaber mit bem Eriffnen eingeladen werden, daß auf die nach Berfauf bes Licitations = Termins etwa ein= kommenden Gebote nicht weiter reflektirt werden wird.

Bromberg den 14. Januar 1820. Königl. Preuß. Landzericht.

na 178 tal. 8 dgr. sadownie oszacowany, wraz z przyległościami, którego taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzaną bydź może, drogą potrzebney subhastacyi w terminie peremtorycznym dnia 21. Czerwca r. b. przed W. Prądzynskim w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim publicznie naywięczy daiącemu sprzedanym bydź ma, na który termin chęć kupienia maiących, do posiadania i zaplacenia zdolni z tem zapozywaią się oświadczeniem, iż na licyta po upłynionym terminie licytacyinym nadeyść mogace żaden wzgląd mianym nie będzie.

Bydgoscz d. 14. Stycznia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaffattons=Patent.

Bon bem Königlichen Landgerichte zu Bromberg wird hierdurch bekannt gemacht, daß die zur Rendant Doggefchen Bermögensmaffe gehörigen haufer, als:

1) das in der Danziger Vorstadt hies felbst unter Nr. 544. belegene, auf 3048 Athle. 1 Gr. 10½ Pf. farirs te, ein Stock hohe massive Wolnshand, nebst Stallgebände und Garsten, Brunnen und Holzschuppen; Patent Subhastacyiny.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy, wiadomo ninieyszym czyni, iż budynki do massy maiątku Rendanta Dogge należące, iako to:

 kamienica o iednem piętrze tutey na Gdańskiem przedmieściu pod liczbą 544. położona, na 3048 tal. 1 dgr. 10¼ den. oszacewana, wraz z staynią, ogrodem, studnią i szopą do drzewa;

2) kamienica na témže samém

2) bas eben boselbst unter Mr. 545. belegene, auf 1042 Athle. 22 Gr. 2 Pf. gewärdigte masswer Wohnstand, von einer Etage nebst Stall, im Wege ber notwendigen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen.

Wir haben hierzu die Bietunge = Ter-

mine auf

ben 22ften Sanuar 1820. ben 22ften Marg und ben 31ften Mai 1820.

Bormittage um-9 Uhr im hiefigen Land= gerichte-Lotale nor bem Deputirten, Srn. Rammergericht3-Referendarius Behrenbt anberaumt, und laben befig = und gah= lungefabige Raufliebhaber ein, in biefen Terminen, befonders aber in bem lette= ren, welcher peremtorisch ift, entweder in Person, ober burch legitimirte Man= batarien zu erscheinen, ihre Gebote gu perlautbaren, und bemnachft bes Bufchlages an den Meiftbietenben , wenn fonft feine gefetliche Sinderniffe obwalten, ju gewartigen. Auf Gebote aber, bie erft nach bem britten Licitations=Termin ein= geben, fann feine Rudficht genommen merben.

Ingleich werden alle biejenigen, welsche an die gedachten Grunds de Reals Ansprüche zu haben vermeinen, angewiesen, ihre etwanigen Unsprüche und Forderungen spätestens in dem vorgedachten peremtorischen Termin anzubringen, widrigenfalls dieselben nicht allein damit werden präfludirt werden, sopdern ihnen

przedmieściu iedno piętro maiące pod lichą 545. stoiąca, na 1042. tal. 22 dgr. 2 den. otaxowana wraz z staynią,

drogą potrzebney Subhastacyi publicznie, więcey daiącemu sprzedane

bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy licytacyine termina, na

dzień 22. Stycznia 1820.

- 22. Marca 1820. i - 31. Maia 1820.

z rana o godzinie otey w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed deputowanym Referendaryuszm kamery Ur. Behrendt, i wzywamy kwalifikuiących się chęć kupienia maiacych, aby się w tychże terminach sczególniev zaś w ostatnim, który iest peremtoryczny, osobiście lub przez pełnomocników wylegitymowanych stawili, i swe licyta podali, a naywiecey daiący, ieżeli żadna prawna przeszkoda niezachodzi, przybicia spodziewać się może. Na licyta zaś, któreby iuż po trzecim terminie licytacyinym podano, żaden wzgląd nie będzie miany.

Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do wzmiankowanych gruntów realne pretensye mieć mniemaią, aby swe pretensye lub wierzyletności naydaley w rzeczonym terminie peremtorycznym podali, gdyż w razie przeciwnym nie tylko, że z takowemi praekludowanemi będą, ale im też na auch gegen ben neuen Acquirenten ein przeciwnowym nabywcom wieczne ewiges Stillschweigen auferlegt werden nakazanem zostanie milczenie. mirb.

Die über bie gebachten Grundstücke aufgenomene Tare fann ju jeder Zeit in ber hiefigen Regiftratur eingesehen wer= ben. Bromberg ben 25. Oftober 1819.

Ronigl. Preug. Landgericht.

względem pomienionych gruntów sporządzona, każdego czasu w naszéy registraturze przeyrzana. bydź może.

w Bydgosczy d. 25. Paźdz. 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Vorlabung-

Die etwanigen unbefannten Raffen= Glaubiger des iften Bataillons bes Rb= nigl. Hochlobt. Iften Pofenfchen Laudwehr= Infanterie-Regimente, welche aus bem Calender=Sahre 1819 irgend eine Unfor= berung an das gedachte Bataillon zu for= miren haben follten, werden hierdurch offentlich vorgeladen ihre diesfällige Unpruche in Termino ben 22ften Juny 1820. Vormittags unr 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Leng in unferm Partheienzimmer hiefelbft angu= melben, und nachzuweifen widrigenfalls fie ihres Unspruchsan die Raffe für ver= luftig erflart, und an die Person besjeni= gen, mit bem fie contrabirt, werben permiefen werben.

Krotoschin ben 27. Januar 1820.

Rouigl, Preußisches Landgericht.

- North Miles Park

Zapozew.

Wszystkich niewiadomych Wierzycieli do kassy 1. Batalionu 1. Poznańskiego Królewsko-Pruskiego Obrony Kraiowey Infanteryi Pułku iakiekolwiek pretensye z czasu r. 1819 mieć mogących, zapozywamy ninieyszém publicznie, ażeby w terminie dnia 22. Czerwca 1820. r. o godzinie 10. zrana w izbie Sądu Naszego dla stron przeznaczoney przed Deputowanym Sedzia W. Lenz staneli, z mieć mogacemi zgłosili się pretensyami i te udowodnili. W razie niestawienia się spodziewać się moga, iž z pretensyami swemi do Kassy prekludowani i iedynie do osoby tegoż, z którym kontraktowali o deslani zostaną.

Krotoszyn d. 27. Stycznia 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmadung.

Auf den Antrag der Wittwe des versstorbenen Johann George Rostel und des Vormundes der minorennen Kinder, soll das zim Nachlaß besselben gehörige, zu Schnerm an der Warte im Birnbaumer Areise des Geoßherzogthums Posen am Markte unter Aro. 8. gelegene Wohnstans, nehst Branz und Brennereigerechtigkeit, und dee darzu gehörigen fünstam Obra und an der Warte belegenen Wiesen, welche zusammen 38 Morgen Wiesen, welche zusammen 38 Morgen 2 M. enthalten, so im Ganzen auf 4373 Athle. 16 ggr. gerichtlich gewürzbigt ist, öffentlich an den Meistbietenden Theilungs und Schuldenhalber in den

auf den Sten Mars, den Sten Mai 1820.

anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, und in Schwerin abgekalten wird, durch den Deputirten, Hrn.
Landgerichtsrath Mener, verkauft wersden. Wir laden daher alle besitzsähige Kaussussige, sich in demselben zu gestelsten, und ihr Gebot abzugeben, mit dem Bemerken vor, daß auf die, nach Abslauf des letzten Termins eingehenden Gesbote nicht ferner Rücksicht: genommen werden wird.

Die Tare kann taglich in der Regiffratur eingesehen werden.

Meferit ben 28. September 1819. Ronigl. Preufifches Landgericht.

the selection and wiself to describe

Obwiesczenie.

Na wniosek pozostałey wdowy pozmarłym kupcu Janie Woyciechu Roestlu, i Opiekuna nieletnich dzieci, dom do pozostalości tegoż należący w Skwierzynie nad Warta Powiatu Międzychodzkiego w Wielkiem Xig stwie Poznańskiem w Rynku pod! Nrem 8. robienia piwa i palenia wod. ki wolność maiący, w raz znależącemi do niego pięciu po nadrzeką Obrąc i Warta leżacemi łakami, razem 38... Morgów 2. [Pr. wynoszącemi, sądownie na 4373 Tal. 16 dgr. ocenio. ny, publicznie więcey daiącemu z. przyczyny działów i długów w terminach.

> dnia 8. Marca 1820,, dnia 8. Maia dnia 10. Lipca —

z których ostatni iest peremtorycznymi i w Skwierzynie odbywać się będzie przez Deputowanego Ur. Meyer Sędziego sprzedanym bydź ma. Wzywamy przeto wszystkich posiadania z dolnych i ochotę nabycia maiących, aby się stawlii i licyta swe podali, z tem ostrzeżeniem: iż na zaszłe po upłynieniu ostatniego terminu licyta, wzgląd miany nie będzie.

Taxa może bydź codziennie w Registraturze Sądu podpisanego przey-

rzaną.

Miedzyrzecz d. 28. Wrześ. 1819, Król. Prus. Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

In der Joseph Roberowiczschen Nachtaßsache, werden alle unbekannte Erben dieses zu Aucharn, ehemals Abelnaner, jest Pleschner Kreises, verstorbenen Commendarii hiermit vorgeladen, sich in termino den 8 ten Juni d. J. Bormittags um aller auf der hiesigen Gerichtsstube zu sissiren, und sich als solche gehörig zu legitimiren, ausbleibendensalls aber gewärtig zu seyn, daß die Erbschaft für vasant erklärt und dem Fisto zuerkannt werden wird.

Denen es an perfoulicher Bekanntschaft fehlt, werden die hiefigen Abvokaten von Podgorski und Imme in Borschlag gebracht.

Jarocin ben 11. Februar 1820. Königl. Preuß, Friedensgericht.

#### Befanntmachung.

In bem an ber Straße von Jnowraclaw nach Thorn belegenen Dorfe Trusezyzna bei Gniewkowo, soll auf ben 27 sten April b. J. der Mobiliar-Nach'aß des verstorbenen Kreis-Chirurgus Daniel Gottlich Niecel, bestehend in hirurgischen Instrumenten und in einer aus mehreren Hundert Banden größtentheils medicinischen und chirurgischen Inhalts bestehenden Bibliothek, ferner in Leinenzeug und Betten, Kleidungsstützen, Meubles und Hausgeräth; durch as unterzeichnete Friedensgericht im Aufwage des Königl, Landgerichts zu BronCytacya Edyktalna.

W interesie pozostałości po zmarłym Xiędzu Roborowiczu wszyscy
mieznaiomi Sukcessorowie tegoż JX.
Kommendarza w Kucharach przedtem Powiatu Odalanowskiego teraz
Pleszewskiego, zapozywaią się, aby
się stawili tutey w terminie dn. ia 8.
Czerwca zrana o godzinie gtey w
izbie sądowey, i iako tacy wylegitymowali, w razie zaś niestawienia się
oczekiwali, iż sukcessya pro vacante
ogłoszona, i fiskusowi wydaną zostanie.

Tym którym na znaiomości osobistey zbywa, podają się tnteysi Adwokaci Ur. Podgorski i JP. Imme.

Jarooin d. 11. Lutego 1820.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

W wsi Trusczyznie przy Gniewkowie blisko traktu od Inowracławia do Torunia leżącey, ma bydź dni a 27. Kwietnia r. b. ruchoma pozostałość po zmarłym Powiatowym Chirurgu Danielu Gottliebie Nikol składaiąca się z chirurgicznych instrumentów iako też biblioteki z kilku set tomów ksiąg w naywiększey części medicynalney i chirurgiczney treści, niemniey bielizny, pościeli, sukien, meblów i sprzętów domowych przez podpisany Sąd Pokoiu z mocy zlecenia Królewsko Sądu Ziemiańskiego Bydgoskiego naywięcey daiącemu

berg meifibietenb verkauft werben, und Raufluftige werden bagu eingelaben.

Inowraciam ben 28. Marz 1820. Konigl, Preuß. Friedensgericht. sprzedana, do czego się kupić chęć maiący wzywaią.

Inowracław d. 28. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju,

#### Befanntmadung.

Im Auftrage eines Königl. Höchlöbl. Landgerichts zu Posen sollen verschiedene zu dem Nachlasse der zu Grät versterbenen Jehanna Friederika geb. Frost verseheligt gewesenen Stahn gehörige Modistien und Effekten, bestehend aus Leinenzeug, Betten, und verschiedenen andern Hausgeräthschaften im Termine den Listen April c. Bormittags um guhr in Ioco Grätz vor dem Deputirten unsers Friedensgerichts dem Justiz-Aftuazio Benetsch an den Meistbietenden des sentlich gegen gleich daare Jahlung verssteigert werden, wozu Kaussussige hierzburch eingeladen werden.

But ben 25. Marz 1820. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

Z złecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, sprzedane bydź maią rozmaite do pózostałości zmarłey w Grodzisku Joanny Fryderyki z Frostów Stahnowey należące meble i ruchomości składaiące się z bielizny, pościeli, i inne porządki domowe w terminie dnia 21. K wietnia r. b. o godzinie 9. zrana w mieście Grodzisku przed Delegowanym Sądu Pokoiu Aktuaryuszem Sprawiedliwości Benetsch więcey daiącemu publicznie zaraz za gotową zapłatą, do czego się ochotę kupna maiący ninieyszem wzywaią.

Buk d. 25. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoin.

## Stedbrief.

Der gewesene Gehülfe des Friedenszgerichtsboten aus Gnesen Roch Pozwinski auch Lisiecki genannt, war wegen Nachmachung falscher Atteste und Theilnahme an Diebstälen bei und zur Untersuchung gezogen, hat jedoch in der Nacht vom 7. auf den 8. d. M. Gelegenheit gefunden aus der Frohnvesse unbemerkt zu entzwischen.

Er ift 31 Jahr alt, katholischer Relision, in Barschau geboren, ganz bunskelblondes Saar, langlichen Gesichts,

## List gonczy.

Były pomocnik Woźnego Sądu Pokoiu w Gnieznie Roch Pozwinski, także Lisiecki zwany, został za wystawienie falszywego świadectwa, i o wspólnictwo kradzieży, do nas do inkwizycyi pociągniony; znalazł iednak sposobność w nocy z 7. na 8. b. m. z Fronfestu taiemnym sposobem zbiedz.

Jest on 31. lat stary, katolickiew religii, z Warszawy rodem, włosy ma ciemno blond, twarz obdłużną Maffer Gefichtefarbe, etwas lange Rafe, blada, cokoliviek dlugi nos, szare grane Angen, fpricht ben Buchfaben R. oczy, nie wymawia litery R wyrażnie. nicht beutlich aus.

Befleibet ift er, mit einem fdmargen Pelz ohne lieberzug, einen alten schwarztuchenen Leibrock, einer alten farirfen Weste, alten grautuchenen Sosen, alten Stiefeln, einem weiß cambrinen Sale= tuch, einer viercefigten. Dabe, mit ei= nem schmulen Drem bon grauen Baranten.

Wir erfuchen alle refp. Ortobehorden auf diesen Menschen ein wachsames Mus ge ju haben, und im Betretungefall an und fofort unter ficherem Geleit, abliefern zu laffen.

Posen den 92 April 1820 Konigl. Dreuß. Inquisitoriat.

Publicandum.

Um: 17ten Marg ift befannt gemacht morden, daß in dem berifchaftlichen Soz byt, it w wsi Biaty pod Trzcianka fe zu Beble bei Schonlanke ver= Schiedene Mobilien und Weine auf Sohe meble i wina, na przeszło 2000 tak pon 2000 Mthr., in Termino ben ocenione, wwyznaczenym na dzień 18ten April. c. verfauft werden foll= ten. Diefer Termin und die gange Auc= tion wird auf-höhern Befehl aufgehoben.

Schneibemubl ben 6. Abril 1820.

Bendziulli, Landgerichte = Gefretair ...

Ubrany iest w czarny kożuch bez poszycia, surdut stary czarno sukienny, stara biała kamizelke, stare szaro sukienne spodnie, stare boty, białą starą katunowa chustke ma na szvi. na główie czapkę 'cztero-rogata z waskim szarym barankiem.

Wzywanow przeto wszystkie respective mieyscowe Zwierzchności, iżby. na tego człowieka baczne oko mieć zechciały, a w razie wyśledzenia do nas- pod pewną eskortą odstawić kazaly.

Poznań d. 9. Kwietnia 1820. Król. Pruski Inkwizytoryat.

# Obwiesczenie

Rod dniem 17. Marca obwieściłema na pomieszkaniu dworskim rożne 18. Kwietnia r. b. terminie, sprzedane beda, termin iednakowoż ten, i nastąpić miana aukcya z mocy wyż. szego rozkażu ninieyszem znosi się. w.Pile d. 6. Kwietnia 1820.

THE OWNER WAS TRUITED AND THE PARTY WALL TO THE TE A STORY OF PRESENTATION OF THE STORY OF THE 

which there will be the state of the state of Charles that they are come

Bendziulli, S. S. Z.